## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 6. December 1832.

Unaekommene Fremde bom 3. December 1832.

Hr. v. Gravenitz aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutspachter Kubale aus Samter, Hr. Kaufmann Schwersensti und Hr. Einnehmer Jerzewsti aus Wronke, Hr. Kaufmann S. J. Baum aus Schroda, I. in No. 20 St. Avalbert; Hr. Gutsb. Lipsti aus Podlesie, I. in No. 168 Wasserfraße; Hr. Commiss. Tomaszewsti aus Weinberg, Hr. Gutsb. Plothe und Hr. Gutsb. Hirschsteller aus Schwerin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Oberamtmann Michaelis aus Goscijewo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsb. Krul aus Rusko, Hr. Gutsb. Kuhnke aus Slopanowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsb. Koczorowsti aus Jasin, Frau Gutsb. Turno aus Wodrzyco, Hr. Gutsb. Wesserstraße; Hr. Gutsb. Messerstraße; Hr. Gutsb. Messerstraße; Hr. Gutsb. Messerstraße; Hr. Großt Gravowsti, Hr. Gutsb. Radonski aus Vieganowo, Frau Gutsb. Czerwinska aus Czachorowo, Hr. Gutsb. Gurzynski aus Vielezyn, I. in No. 391 Gerberstraße.

Vom 4. December.

Hr v Massenbach aus Pinne, Hr. Guteb. Kirschnitz aus Alt-Bojanowo, Hr. Guteb. v. Radziminski aus Zurawo, I. in No. 25.1 Breslauerstraße; Hr. Guteb Listowski aus Bulti, Hr. Guteb. Kirski aus Podurki, Hr. Guteb. Wodpol aus Oborzysko, Hr. Guteb. Jychlinski aus Brodnica, I. in No. 394 Gerberfiraße; Hr. Steuereinnehmer Schönwald aus Borzysłowo, Hr. Guteb. Materne aus Chwalkowo, Hr. Guteb. Schulz aus Kornaty, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Graf v. Dzieduszycki aus Meudorst, Hr. v. Skurzeski aus Ezerniejewo, Hr. Guteb. v. Suchodolski aus Samter, I. in No. I St. Martin; Hr. Kaufmann Marcus aus Pinne, Hr. Wöttcher Gottschaft aus Stolpe, Hr. Kaufm F. Stern R. David aus Czarnifau, I. in No. 20 St. Udalbert; Hr. Guteb. Tanski aus Placestowo, Hr. Steuereinnehmer Rieske aus Zduny, Hr. Guteb. Sofolnicki aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. Sofolnicki aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. Tanski aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. Tanski aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. Tanski aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. Tanski aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. Tanski aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. Tanski aus Witasowic, I. in

No. 168 Wafferstraße; hr. Partifulier hoftmann aus Gnefen, hr. Erbpachter Mittelftadt aus Bruß, hr. Guteb. Jahn aus Turowo, I. in No. 136 Wilhelms. straße; hr. Guteb. Arzywozanski aus Wola, hr. Guteb Gureki aus Jummek, hr. Guteb. Brenneffel aus Wagrowig, hr. Guteb. Pluczenk aus Dchodza, I. in No. 33 Wallischei.

Ediktalcitation. Ueber ben Nachlaß bes am 19. December 1818 zu Bnin verstorbenen Burgers und Schneibermeisters Carl Gottfried Dietrich ist ber erbschaftliche Liquidationsprozes erbffnet worden.

Wir laben baber alle biejenigen, bie an diefen Rachlaß Anspruche zu haben permeinen, in dem auf ben 9. Fe= bruar 1833 vor bem Landgerichts= Uffeifor Pilasti Vormittags um 10 Uhr in umferm Inftruftionszimmer angefete ten Lignidations=Termine perfonlich ober burch gefetlich zulässige Bevollmachtig= te gu erfcheinen, ihre Forderungen an= jumelben und gehörig nachzuweisen, un= ier der Bermarnung bor, daß bie Museleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit ihren Forde= ungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glauilger von der Maffe noch übrig bleibt, Berwiesen werben follen.

Posen, ben 11. Oftober 1832. Kbnigl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zwarłego w Bninie w dniu 19. Grudnia 1818. mieszczanina i krawca Karola Gottfryda Dietrich process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywamy wszystkich tych, kió rzy do pozostałości téy pretensye mieć mniemaią, aby w terminie likwidacyinym na dzień 9. Lutego 1833. przed Assessorem Pilaskim przed południem o godzinie 10. W maszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili się, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, pod tém zagrożeniem, iż nie stawaiąci z swemi prawami pierwszeństwa wykluczeni i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu wierzycieli melduiacych się pozostanie, odesłani będą.

Poznań, d. 11. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Wertissement. Jum Berkauf bes gu Inin unter Do. 176 belegenen, gur Michael Burcynstifchen erbichaftlichen Liquidationemaffe gehörigen; auf 1786 Rthfr. abgefchatten Grundflucks, fteht im Wege der nothwendigen Subhaftation ein peremtorifcher Bietunge = Termin auf. Serrn Dber : Landes , Gerichte = Uffeffor v. Tippelebirch Morgens um 9 Uhr an bie= figer. Gerichteffelle on.

Die Taxe fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werden bie ihrem Aufenthalt? nach unbefannten Glaubiger, als:

1) ber Martin Sporny, welcher fruher in Barfchau im polnischen Militair gestanden haben foll,

2) die Erben bes zu Inin verftorbenen Ackerburgere Undreas Burca,

3) bie Geschwifter Johann und Florian Burca aus Inin ober beren Erben, hiermit aufgefordert; in dem auftebenden Termine zu erscheinen und ihre Rechte wahrzunehmen; widrigenfalls dem Deift= bietenden nicht nur ter Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings; bie Loschung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lettern, ohne daß es zu diesem 3weck ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 25. October 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie: Do przedaży posiadlości w mieście Żninie pod liczbą 176. sytuowanéy, do sukcessyino likwidacyiney massy Michała Burczyńskiego należącey, na 1786 tak oszacowaney, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin peden g. Februar 1833 bor dem remtoryczny licytacyjny na dzień 9. Lutego 1833. roku przed Ur. Tippelskirch Assessorem Sadu Nadziemiańskiego zrana o godzinie gtéy w naszym lokalu służbowym,

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Zarazem wzywaią się ninieyszem z pobytu niewiadomi wierzyciele realni, iako to;

1) Marcin Spórny, który dawniey miał służyć w woysku polskiem w Warszawie;

2) sukcessorowie zmarlego w Kcyni obywalela Andrzeia Burcy;

Jan i Floryan rodzeństwo Burca ze Źnina, lub ich sukcesso. rowie:

ażeby na wyznaczonym terminie stawili się i praw swych dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na naywięcey daiącego nastapi, ale téż po złożeniu summy kupna wymazanie wszystkich zaintabulowanych iako i próżno wychodzących pretensyy, a wprawdzie ostatnich pomimo potrzeby złożenia instrumentu nakazane zostanie.

Bydgoszcz, d. 25. Paździer. 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Urrest. Das Vermögen bes hieselbst verstorbenen Landgerichts= Salarien=Cassen=Rendanten Koch und seiner mit ihm in Gemeinschaft der Güter lebenden Speagettin, Dorothea gebornen Hrabowska, ist wegen der von dem ersstern bei der ihm anvertrauten Salarien= Casse gemachten Defecte, auf den Antrag des Kiscus, mit Veschlag belegt worden.

Es werden daber alle diejenigen, melde ben Rochichen Cheleuten etwas fchuldig find, oder fonft etwas an Gelbe, Sachen, Effecten ober Brieffchaften, Die gu bem Bermogen ber Rochschen Cheleute geboren, hinter fich haben, aufgeforbert, nicht bas Minbefte bavon ber Wittwe und ben Erben bes Renbanten Roch, ober beren Ceffionarien zu verab= folgen, vielmehr bem unterzeichneten Gericht bavon Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, an unfer Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls bie Zahlung ober Ausant= wortung fur nicht geschehen geachtet und jum Beften ber ic Rochschen Defecten= Maffe beigetrieben, wenn aber ber Inbaber folder Gelber ober Cachen bie= felben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerbem alles feines baran habenden Unterpfand= und andern Rechts fur verluftig erklart werden wird.

Bromberg, ben 23. November 1832. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Areszt otwarty. Maiatek zmarle. go tuteyszego Rendanta Kassy Salaryinéy Sadu Ziemiańskiego Kocha i żony iego Doroty z Hrabowskich, która z nim żyła w wspólności maigtku, został z powodu poczynionych przez pierwszego w poruczoney mu Kassie Salaryinéy detektów argsztem obłożony. Wzywa się zatém wszystkich, którzy małżonkom Kochom sa cokolwiek bądź winni, lub cokolwiek w należących do tychże malżonków pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach u siebie mais, ažeby nic a nic z tychże wdowie i sukcessorom Rendanta Kocha lub ich cessyonaryuszom niewydawali, ale raczéy o tém podpisanemu Sadowi doniesienie uczynili, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem sobie wszelako swych praw do naszego depozytu oddali, gdyż w razie przeciwnym zapłata lub wydanie za nienastąpione uważane i nakorzyść massy defektów Kocha ściągnione bedą Gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał one zamilczyć lub zatrzymać, natenczas będzie oprócz tego uznanym za utracaiącego wszelkie swe do nich maiące przywileie zastawu i inne prawa

Bydgoszcz, d. 23. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Schlichtingeheim unter No. 102. belegene, bem Schuhmacher So= hann Samuel Braunig jugehörige Bohn= haus nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 70 Rthl. gewär= bigt worden ift, foll auf den Untrag ei= nes Glaubigers Schulden halber offent= lich an ben Deiftbietenden verfauft werben. Der peremtorische Bietungstermin ist auf den 2. Januar 1833 vor bem herrn Landgerichte - Referendarius Steffemsti Morgens um 9 Uhr allhier angesett, und wird besithfahigen Raufern biefer Termin hierdurch befannt gemacht.

Uebrigens sieht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Frauftabt, ben 8. Oftober 1832. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Schlichtyngowie pod Nro. 102. položone, Janowi Samuelowi Braeunig szewcowi należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 70 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywigcéy daiącemu sprzedane być ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 2. Stycznia 1833. zrana o godzinie gtéy Ur. Stęszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczony został i uwiadomiaią się ninieyszem zdolność kupienia maiący o tymże terminie.

W czasie subhastacyi i aż do 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 8. Paździer. 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die zu Mein-Dreydorf, im Wyrsikschen Kreise unter No. 4 belegene, den Müller Mischael Christian Mattigschen Speleuten zugehörige Wassermüble nehst Zubehör, welche gerichtlich auf 2531 Athl. 25-Sgr. 10 Pf. taxirt ist, soll Schuldenshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstersmine sind auf

ben 17: Oktober b. I., den 18: December b. I., und der peremtorische Termin auf ben 21. Februar 1833,

vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Adamski Morgens um 9 Uhr allhier ansgeseht. Besitzsähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothswendig machen.

Schneidemuhl, ben 16. Juli 1832. Roniglich Preuß. Land = Gericht.

Bekanntmachung. Zum Verkauf unbrauchbarer Aften haben wir auf den 19. December c. hiefelbst um 8 Uhr fruh Termin anberaumt, und laben bazu Kauslustige ein.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Młyn wodny w wsi Dwierzchnie małem powiecie Wyrzyskim pod Nrem 4. podożony, do młynarza Michała Krystyana Matrig i żony iego należący, wraz z przyległościami, który sądownie na 2531 tal 25 sgr. 10 fen. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 17. Października r. b., na dzień 18. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Lutego 1833. przed W. Adamskim Assessorem Sądu swego zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiż nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 16. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Obwieszczenie. Do sprzedaży niepotrzebnych aktów wyznaczyliśmy tutay na dzień 19. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. termin, na który chęć kupna maiących zapozywamy.

Trzemeszno, d. 21. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Die Anna v. Wojakowska hat nach erreichter Majos rennikät, innerhalb der nach J. 791. tit 18. Theil II, des Allg. Landrechts ihr zustehenden dreimonatlichen Frist, am 25. Oktober c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer Ehe mit dem Ignaz Laurentius v. Modlinski, Gutspächter von Orzesztowo, hiesgen Kreises, gerichtlich ausgeschlossen.

Schroda, am 16. November 1832. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das ben Tuch= macher Samuel Driegnerichen Cheleuten zugehörige, im Rarge unter Do. 227. belegene Grundfluct, aus einem Bohn= baufe, Sofraum und Stallungen befte= bend, zu welchem auch eine Braugerech= tigfeit gehort, und welches alles gericht= lich auf 472 Rthlr. abgeschätzt worden ift, foll zufolge Berfugung des Ronigl. Landgerichts Meferit, im Wege einer nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. hierzu haben wir einen peremitorischen Bietungstermin auf ben 2. Januar 1833 Vormittage um 9 Uhr in loco Karge angesett, zu welchem besitz und gahlungefahige Raufluftige hierdurch ein= gelaben werden.

Wollstein, ben 24. September 1832. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Anna Wojakowska po osiągnioney pełnoletności, w przeciągu służącego iey według § 791. Tyt. 18. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego czasu trzymiesięcznego, w dniu 25. Października r. b. spółeczność maiątku i dorobku w małżeństwie swem z Ur. Ignacym Wawrzeńcem Modlinskim, dzierzawcą Orzeszkowa powiatu tuteyszego, sądownie wyłączyła.

Szroda, dnia 16. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Nieruchomość sukiennika Samuela Driesner i Zony iego, w Kargowie pod No. 227. sytuowana, z domu mieszkalnego, podworzu i staien składaiąca się, do któréy także i prawo robienia piwa należy, ogółem na tal. 472 sądownie oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 2. Stycznia 1833. przed południem o godzinie 9. w mieyscu Kargowie, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 24. Wrześn. 1832. Król. Pruski Sąd Pokojn. Theater-Unzeige. Donnerstag den 6. December 1832 zum Erstenmal: Der Brantigam ohne Brant, Lustspiel in i Alt v. Herzenskorn. Hierauf: Runstvorstellungen des Herrn Rappo, Jongleur und Herfules, welcher schon vor 4 Jahren hier ungetheilten Beisall geerntet hatte, kehrt von seiner Reise durch die Türkei und Rusland zurück, wo ihm nur eine Stimme von tausend und wieder tausend zungen nachruft, daß er Uebernatürliches durch Kunst mit Naturfraft im schönsten Einklang zu schaffen weiß. Bereitwillig, einem hohen und verehrungswürdigen Publikum Posens mit Unsopferung seder Art genußreiche Abende zu verschaffen, habe ich mich auch mit diesem Künstler wieder geeinigt, und zeige daher den Anfang seiner Gastspiele zum Donnerstag den 6. d. gehorsamst an. Das Nähen werden die Theaterzettel enthalten.

W Nowey Księgarni J. A. Munka w Poznaniu (w Rynku No. 70)
dostać można:
Listy znakomitych Polaków, wyiaśniaiące historyą Legionów Polskich
5 Zh
Piionierowie, albo zrzódła Suskehanny, romans opisowy J. Kupera
4 Tom.
12 Zh
Początki gaspodarstwa wieyskiego pr. Jana Burgera, z niemieckiego na
ięzyk polki przedumaczone i powiększone p. M. Oczapowskiego. 2

Frische Austern hat erhalten

Powelsti.

Ein Kirchen=Positiv von 8 Registern, davon 4 von Zinn, 4 von holz, im besten Zustande, habe ich zu einem billigen Preise aus freier hand zu verkausen, am Reuen Markte. Der Kantor ber Pfarrfirche Nikinski.